# XIV. KURENDA SZKOLNA.

### 1867.

### Obwieszczenia konkursowe.

1. L. 1164. Na mocy rozporządzenia Wysokiego c. k. Namiestnictwa z dnia 16. Listopada 1867. do L. 72175. rozpisuje się konkurs na pesadę nauczyciela przy szkole ludowej w Zalassowy, okręgu Pilznieńskiego z roczną pensyą 174 złr. 50 kr. w. a. z terminem do 15. Stycznia 1868.

Tarnów 28. Listopada 1867.

II. L. 1189. W skutek Rozporządzenia Wys, c. k. Namiestnictwa z d. 23. List. 1867. do I. 74100. rozpisuje się konkurs na posadę nauczyciela i organisty przy szkole ludowej w Skrzyszowie, okręgu Pilznieńskiego, patronatu prywatnego z roczną płacą 215 złr. 25 kr. w. a. z terminem do 25. Stycznia 1867. Tarnów 1. Grudnia 1867.

Ubiegający się o te posady, mają prosby swoje własnoręcznie napisane i dokumentami należytymi co do uzdolnienia i zasług opatrzone Władzy Konsystorskiej za pośrednictwem Zwierzchności właściwych przedłożyć.

Tarnów dnia 1. Grudnia 1867.

### 3 1157.

## Normale über den Fortbezug der Dotationen für Lehrer und Schulen auf Kameralherrschaften.

Die k. k. Finanz = Landes - Direktion hat laut Eröffnung vom 25. Okt. 1867 3. 43026. die k. k. Finanz = Bezirks - Direktionen in Krakau, Neu-Sandee und Tarnów u. d. g. angewiesen, die Dotations genüffe, welche die Kameralherschaften für die bestehenden Bolksschulen und zwar, sowohl für den Lehrer, als für die Schule bisher geleistet und seit der Wirksamkeit des Gesetzes vom 12. August 1866. ein gestellt haben, inspeterne dieselbe nicht inzwischen durch besondere Weisungen wieder slüßig gemacht worden sind, oder deren Bezug durch Ablauf eines in der ursprünglichen Anweisungs = Verordnung besinden Zeitraumes nicht erloschen ist, in demselben Masse vom Tage ihrer Einstellung bei den Kameral Wirthschaftsämtern wieder slüßig zu machen, und bis auf weitere Weisung erfolgen zu lassen, haben sich jedoch den Anspruch auf Ersatz von Seite der Konkurenz vorbehalten, wovon die betressenden Lehrer in Folge h. Statth. Erlases v. 15. Nov. I. J. 3. 68822. hiemit in Kenntniß gesetzt werden. Tarnow 30. Nov. 1867.

#### L. kość. 4265.

Rozporządzenie o uzupełnienia armii z d. 28. Grud. 1866 r. zniesione a poprzednie z 29. Wrz. 1858 r. z niektóremi odmianami przywrócone zostało.

Ustawa o tem donosząca, z 10. Listopada r. b. L. 133. — wydrukowana jest w Części LVII Dziennnika ustaw Państwa (Reichs-Gesetz-Blatt) i rozesłana została 22go List, r. b.

Znane jest Wys. Rozporządzenie z 28. Grud. 1866. powołujące niemal wszystkich do wojska, z kurendy III. szkolnéj r. b. pod L. 121. gdzie w całości znajduje się wydrukowane. Takowe teraz zniesione.

Z téj nowszéj ustawy tymczasowéj niektóre tylko wyjmujemy ustępy ważniejsze; jako odmiany do Rozporządzenia z 29. Wrz. 1858. z ktorego wyciągi podaliśmy byli w kur. kość. XIV. r. 1858 pob L. 3028.

"2) Die im J. 3 bestimmte Dauer der Pflicht zum Eintritte in das Heer wird für die Friedenszeit auf drei Jahre herabgesetzt.

Im Falle eines Krieges ist die Regierung jedoch ermächtigt, die fragliche Berpflichtung zur außerordentlichen Ergänzung des Heeres nach Bedarf bis in die siebente Altersklasse auszudehnen.

Die Zeit zur Nachholung einer Berfäumniß dieser Pflicht dauert bis zum vollendeten 36. Lebensjahre.

- 3) Die im S. 6 festgesetzte Dienstpflicht im Heere wird auf sechs Jahre in der Linie abgeändert und bezüglich der Reserve in jener Art und Weise bestimmt, welche in dem verfassungsmäßig zu Stande kommenden Wehrgesetze aufgestellt werden wird. Bis zu diesem Zeitpuncte obliegt den im Heere Dienenden nach Vollendung der Liniendienstpflicht eine vierjährige Reservedienstpflicht.
- 5) Das Verbot der Verehelichung im S. 8 gilt künftig auch für Jene, welche die dritte Altersclasse noch nicht überschritten haben.
- 8) Wer seine Dienstpflicht im Heere bereits erfüllt hat, oder wer nicht mehr militärpflichtig ist, wird als Stellvertreter für seinen zur Stellung berusenen Bruder, oder falls derselbe bereits im Heere dient, zur Erfüllung der diesem noch obliegenden Dienstpflicht zugelassen.
- 11) Die dauernd beurlaubte, sowie die Reserve = Mannschaft steht bis zu ihrer Einberufung zur Fahne sowohl in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten als auch in Strafsachen unter der ordentlichen Civil-Jurisdiction, in soserne sie sich keines Militär=Verbrechens oder Vergehens schuldig machte. Auch steht ihrer Verehe ich ung, jedoch unbeschadet ihrer Heeresdienstpflicht, kein Hinderniß aus Ursache ihres Militärverbandes entgegen, sobald sie die dritte Altersclasse überschritten hat, d. i. vom 1. Jänner des auf das vollendete 23. Lebensjahr folgenden Jahres.
  - 13) Vorstehendes Gesetz tritt nach dessen Kundmachung sogleich in Wirksamkeit. Franz Joseph m. p. Wien am 10. November 1867.

Freiherr von Beust m. p. Graf **Taasse** m. p. Freiherr von John m. p., F.M.L. Tyle ku wiadomości Szan. Duchowieństu i Nauczycielstwu.

Tarnow dnia 28. List. 1867.

#### L. 1184.

### "Szkoła" czasopismo pedagogiczno-naukowe dla szkół średnich, ludowych i seminaryów nauczycielskich.

Odpowiedzialny Redaktor P. Karol Maszkowski, zastępca profesora przy technice we Lwowie pod 28. List. r. b. uprasza o zalecenie wzmiankowanego Czasopisma, li dobro wychowanie młodzieży na celu mającego, tak Szan. Duchowieństwu jako i Nauczycielstwu z oświadczeniem, że rozprawy dotyczące nauki i wykładu religii tylko za poprzedniem zezwoleniem Duchownej Zwierzchności umieszczane będą.

Program jego następujący:

"Czasopismo to wychodzić będzie raz na miesiąc, obejmując do 4 arkuszy druku.—

Zawierać będzie:

1. Rozprawy umiejetne, pedagogiczne i dydaktyczne, tyczące się wszystkich spraw i przedmiotów w zakres szkół średnich i ludowych, jakoteż i seminarzy nauczycielskich wchodzących.

2. Orzeczenia, sprawozdania, czyli recenzye dzieł umiejętnych, szkolnych, i do

zawodu szkolnego należących.

3. Rozmaitości, mieszczące w sobie wiadomości o wypadkach, uroczystościach szkolnych, wykazy statystyczne, urywki naukowe i pedagogiczne, i t. p.

4. Kronike literacka, obejmującą wykaz nowych dzieł umiejętnych szkolnych i t. p.

5. Kronike szkolną, zawierającą mianowania, rozporządzenia, opróźnienia miejsc, wypadki śmierci i t. p.

6. Korespondencye.

7. Inseraty, ogłoszenia dzieł naukowych, artystycznych i t. p.

Przedpłata wynosi: rocznie 6 zdr. w. a., pódrocznie 3 zdr., ćwiercrocznie 1 zdr.

50 cnt., miesięcznie 50 cnt. w. a."

Jeśli kiedy, to teraz najbardziej, gdzie wymagania coraz stawiają większe, potrzeba takiego Czasopisma okazuje się niezbędną. Sz. Duchowni i Nauczyciele pospieszą albo do samego Autora, albo do najbliższej księgarni z zamówieniem przynajmniej na kwartał dla przekonania się o pożyteczności tegóż Pisma.

Tarnów dnia 3. Grudnia 1867.

#### L. 3828.

### Nowe Czasopismo: "Der Vertheidiger als Kämpfer für Gott, Recht und Wahrheit... oglasza się.

W Salzburgu P. Antoni Pustet zamyśla od 1. Stycz. 1868. wydawać 3 razy na tydzień owe Czasopismo... za 6 złr. z których połowę przeznacza dla Ojca ś. Mieszka w mieście samym, na Getreidegasse N. 363. Organ niniejszy Interesów Austryi i Niemiec

z takim w skróceniu programem występuje:

"Wir stellen es uns zur Aufgabe, in unserem Blatte dem großen Lesepublikum ein geistiges Aspl zu eröffnen, das jedem Verfolgten den nöthigen Schutz und Schirm gewährt; jedem Leidenden Trost spendet und jeder Ungerechtigkeit, jeder Lüge, jeder Verleumdung den Fehdehandschuh hinwirft. Es ist eine Aufgabe, der Presse jene Stellung einzuräumen, die sie nicht zum Werkzeuge menschlicher Vosheit erniedrigt, sondern sie zu einem Tempel der Wahrheit macht. Wie der erhabene Gottmensch um den Preis des Kreuzestodes der Wahrsheit das Zeugniß gab, so wollen auch wir, unbekümmert um Verfolgungen, denen wir ausgesest sind, immer und überall der blinden menschlichen Gerechtigkeit auf die rechte

Spur verhelfen. Es ist dies eine sehr schwere Aufgabe, die wir uns gestellt haben, doch wir haben das Bewußtsein, damit der Presse, die bisher nur zu felbstischen Zwecken ausgebeutet wurde, endlich jene höhere Weihe zu geben, die sie mahrhaft als eine Erfindung des Lichtes erscheinen läßt, nicht als Irrlicht, um Diejenigen, die ihm vertrauen, in Abgrunde gu loden. - Wer aber für die Wahrheit eintritt, der muß sich darauf gefaßt machen, daß die ganze Meute alles deffen, mas gewisse Mangel, gewisse Schwächen entweder aus Rücksicht für feine eigene fociale Stellung, oder aus Rudficht für Besinnungsgenoffen zu verdeden hat, hinter ihm her ift und ihm einen Krieg bis auf's Meffer liefert, daher auch jede Toleranz, jedes Pactiren mit den Gegnern für den Rämpfer der Wahrheit eine Unmöglichkeit ift, denn so wenig der Tugendhafte die Gunde, wo er sie immer auf seinem Wege findet, zu toleriren vermag, so gibt es auch feine Tolerang des Frrthums für die Wahrheit. - Die Luge ist der mahre Teufel auf Erden, und sie zu befämpfen ift das Werk, dessen Ausführung wir Christen schon in der Taufe übernehmen und das unser Lebensziel sein muß. Go wie St. Georg der Drachen befämpfte, fo muß auch eine driftliche Presse die Vertheidigung alles Wahren und die Befämpfung alles Schlechten mit jenem Freimuthe sich zur Aufgabe stellen, der die Märthrer der ersten driftlichen Sahrhunderte charafterisirt, denn unser ver= feinertes Zeitalter wendet ftatt der Folterqualen physischer Gewalt vergangener Zeiten Die vergifteten Waffen der Luge und der Berleumdung an, um den Streiter für Wahrheit und Recht unschädlich zu machen, damit fie dasselbe nicht im Genuße seiner Lafter und Berbrechen stören können. — Die Zeitschrift soll ein Compas sein, um die mahre Richtung zu zeigen, sie soll das Leben und die Heimat in Gott suchen und ein Journal zu gottesfürchtiger Erhebung und sittlicher Beredlung werden, um so der gestellten erhabenen Aufgabe zu genügen und das lebendige Gottesbewußtsein zu weden und zu fraftigen. - u. d. a.

Der Inhalt des Bolksblattes: "Der Bertheidiger als Kampfner für Gott, Recht

und Baterland" wird aus folgenden Rubrifen bestehen:

1. Politik. 2. Länder= und Bölkerkunde. 3. Rechtspflege. 4. Fragen der Staatsverwaltung. 5. Fragen der Bolkswirthschaft. 6. Wissenschaft und Kunst. 7. Markt des Lebens. 8. Bolksschule für den Lehrvortrag allgemein brauchbarer Kenntnisse, um die Wissenschaften populär und dem Bolke zugänglich zu machen. 9. Ungabe neuer Ersindungen und Berbesserungen, sowie sonstige nübliche Mittheilungen sowohl für Handel, Industrie u. Gewerbe, als auch für Land-, Garten- und Forstwirthschaft. 10. Hauswirthschaft. 11. Unskunft, in welcher die eingesandten Unfragen über Gegenstände der praktischen Wissenschaften beantwortet werden. 12. Der Unwalt.

Das Volksblatt: "Vertheidiger" erscheint vom 1. Jänner 1868 an drei Mahl die Woche, Sonntag, Dienstag und Donnerstag und kostet jährlich 6 fl., halbjährlich 3 fl. ö. W.,

wovon die Hälfte des Reinertrags jum Peterspfennige bestimmt ift."

Ważność tego pisma zacheci niezawodnie tak Szanowne Duchowieństwo jako i Nauczycielstwo do zamówienia go sobie. Tarnów 31. Paź. 1867.

Józef Alojzy,

Biskup Tarnowski.

# Z Konsystorza Biskupiego,

Tarnów dnia 7. Grud. 1867.

X. Jan Figwer, Kanclerz.